## Posener Intelligenz = Blatt.

## Connabends, den 24. Marg 1827.

Angekommene Frembe bom 22. Marg 1827.

Herr Oberamtmann Zielecki aus Gonsawa, Hr. v. Milsowski aus Macewo, Hr. Kaufmann Zachert aus Warschau, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Kaufmann Daniel aus Buskow, Frau Pachterin v. Litz aus Czempin, Hr. Gutsbesitzer v. Ehlapowski aus Nothborf, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Prusimski aus Sędzin, Hr. Gutsbesitzer v. Kurowski aus Ptasztowo, Frau Gutsbesitzerin v. Koszucka aus Glochowo, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; Frau Gutsbesitzerin v. Ekalawska aus Strychowo, I. in Nro. 168 Wasserstraße; Frau Gutsbesitzerin v. Trąbezynska aus Golina, I. in Nro. 187 Wasserstraße.

Bekanntmachung.

Das zum Anastasi Szabelskischen Machlaß gehörige, hier auf der Bredzlauerstraße unter Nro. 261. belegene Steinhaus, soll von Oftern d. J. ab, anderweit auf drei Jahre bis dahin 1830 vermiethet werden.

Der Termin steht auf ben 27sten Marz e. vor bem Landgerichts-Referenstario Kalamaykowski in unserem Insstruktions Zimmer an. Liebhaber wers ben vorgelaben.

Posen ben 13. Marg 1827. Ronigl. Preufisches Landgericht.

## Obwieszczenie.

Kamienica na Wrocławskieg ulicy pod liczbą 261 położona, do pozostałości Anastazego Szabelskiego należąca, od Wielkieg nocy r. b. do Wielkiegnocy 1830 r. nadal na trzy lata wypuszczona bydź ma.

Termin tym końcem na dzień 27. Marca r. b. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kałamajkowskim w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Ochotę mających wzywamy. Poznań d. 13. Marca 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Jur diffentlichen dreijährigen Verpach=
tung der zum Nachlasse bes verstorbenen
Stadtrath Tittler gehörigen Hammer=
Papier=Muhle von George c. und des Hammer-Vorwerks bei Mur. Goslin von
Johannis c. bis dahin 1830 haben wir
einen Termin auf den 19ten April
cur. Vormittags um 9 Uhr vor dem
Landgerichts=Nath Bruckner in unserm
Partheien=Zimmer anberaumt, wozu wir
Pachflussige mit dem Bemerken vorladen,
daß die Pachtbedingungen in unserer Res
gistratur eingesehen werden können.

Pofen ben 12. Februar 1827.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Auf Antrag ber Erben bes zu Rurnik verstorbenen Johann Friedrich Heinge, ift ber erbschaftliche Liquidations-Prozes erbffnet worden.

Es werden daher alle, die an diesem Nachlasse Ansprüche zu haben vermeinen, vorgeladen, binnen 3 Monaten, spatessens aber in dem auf den 1. Mai 1827. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Referendarius v. Randow in unserem Partheien-Zimmer anberaumsten peremtorischen Liquidations-Termine entweder personlich oder durch hinlangslich legitimirte Bevollmächtigte zu ersscheinen, ihre Forderungen zu liquidiren und nachzuweisen, die dazu dienenden Beweise mit zur Stelle zu bringen, und

Obwieszczenie.

Do publicznego wydzierzawienia na trzy lata papierni Hammer zwany, od St. Woyciecha r. b. i do tego należącego folwarku pod Murowana Goślina od St. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1830 r. do pozostałości zmarłego Radcy miasta Tittlera należą. cych, wyznaczylismy termin na dzień 19. Kwietnia r. b. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Brückner zrana o godzinie Totév w naszym zamku sądowym, na który ochote dzierzawienia maiących z tym oznaymieniem wzywamy, iż warunki dzierzawy w Registraturze naszéy przeyrzane być moga-

Poznań d. 12. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Na wniosek Sukcessorów zmarłego w Korniku Jana Friedricha Heintze process sukcessyino-likwidacyiny otworzonym został. Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy do téy pozostałości pretensye mieć mniemaią, aby w przeciągu 3ch miesięcy naypóźniey zaś dnia 1. Maja r. pr. przed południem o godzinie 9. przed Deputowanym Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego Randow, w naszéy izbie stron wyznaczonym zawitym terminie likwidacyinym, osobiście, lub przez Pełnomocnika należycie wylegitymowanego, się stawili, swe pretensye likwidowali i udowodnili, dokumenta do tego służące

dann ber weitern rechtlichen Werhandlung und Einsetzung im Prioritäts-Urtel, beim Ausbleiben aber zu gewärtigen, daß sie aller ihrer etwanigen Borrechte für verlustig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an dassenige, was nach Befriedigung der sich gemeldeten Gläubiger übrig bleiben mochte, verwiesen werden sollen.

Pofen ben 18. December 1826. Konigt. Preug. Landgericht.

klassyfikacyinym spodziewali, wrazie niestawienia zaś spodziewać się maią, że wszelkich swych praw pierwszeństwa pozbawieni, i ze swemi pretensyami, tylko do tego, co po zaspokoieniu melduiących się Wierzycieli pozostanie, odesianemi będą.

Poznań d. 18. Grudnia 1826.

Poznań d. 18. Grudnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

złożyli i dalszego postępowania pra-

wnego i umieszczenia w wyroku

Subhaffations=Patent.

Das im Posener Kreise belegene, zur Mathias und Wladislaus v. Stalawstisichen Nachlaß = Masse gehörige abeliche Sut Sapowice, welches gerichtlich auf 23,899 Kthlr. 23 sgr.  $5\frac{1}{2}$  pf. taxirt, und vom Norbert von Cheltowsti für 17,166 Kthlr. 20 sgr. meistbietend ers standen, und der am 27. Januar 1823. den Zuschlag erhalten, soll auf den Untrag der Gläubiger, da das Kaufgeld nicht vollständig entrichtet worden, and derweit auf Gefahr und Kossen des von Chelsowski subhastirt werden.

Es find zu diesem Ende bie Bietunges

Termine auf

ben 20. Januar 1827., ben 21. April 1827.,

den 21. Juli 1827., wovon der Lettere peremtorisch ist, iedes mat Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Hebbmann in unserem Partheien-Zimmer angesetzt, zu welchem wir Kauslussige mit dem Bemerken einladen, daß der Zuschlag ersolgen wird,

Patent Subhastacyiny.

Wieś Sapowice w Powiecie Poznańskim położona, do pozostałości
UUr. Macieia i Władysława Skalawskich należąca, na 23,899 tal. 23
śgr. 5½ fen. otaxowane a przez Ur.
Norberta Chelkowskiego za 17,166
Tal. 20 śrgr. iako naywięcey daiącego zalicytowana, i w dniu 27. Styeznia 1823 przyderzenie nastąpiło,
na wniosek Wierzycieli, ponieważ
summa zalicytowana w zupełności
złożona nie została, powtórnie na
ryzyko i koszt Ur. Chelkowskiego
przedaną bydź ma.

W tym celu termina licytacyine

na dzień

20. Stycznia 1827,

21. Kwiemia 1827,

21. Lipca 1827,

z których ostatni zawity, zawsze przed południem o godzinie giey przed Sędzią Hebdmann, w naszey izbie stron wyznaczony, na który ochotę kupna maiących, z tem owenn nicht gesetzliche hinderniffe eine Ausnahme verlangen follten, und daß wer bieten will, eine Caution von 1000 Athlr. baar dem Deputirten zu erlegen hat.

Die Taxe und Bedingungen konnen jederzeit in unserer Registratur eingesehen

werden.

Pofen den 17. Juli 1826. Konigl. Preußisches Landgericht.

Befanntmachung.

Das ben Stephan Julius Columna v. Malewskischen Erben gehörige, im Ostrzeszower Kreise belegene Gut Olszyna, wozu das Dorf Budzisko gehört, soll von Johanni d. J. ab auf drei hintereinander folgende Jahre diffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden. Cautionsfähige Pachtlustige werden daher eingeladen, sich im Termine den 1. Mai a. c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Math Roquette einzusinden und ihre Gebote abzugeben.

Die Pachtbebingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werden.

Krotoschin den 8. Marg 1827.

Ronigl, Preuf. Landgericht.

Befanntmachung.

Die am 28. December 1826. großjahrig gewordene Unne Chriftine geborne Schulte, hat mittelft gerichtlichen Ubkommens bom 25. Januar 1827. mit znaymieniem wzymamy, iż przyderzenie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą; kto licytować che, kaucyą 1000 talw gotowiznie Deputowanemu złożyć winien. Taxa i warunki każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 17. Lipca 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Dobra Olszyna, do których wieś Budzisko należy, do Sukcessorów niegdy Szczepana Juliusza Kolumna. Walewskiego należace, w Powiecie Ostrzeszowskim położone, od St. Jana r. b. na trzy po sobie następuiące lata publicznie naywięcey daiącemu wydzierzawione bydź maią. Przeto wzywamy zdolność złożenia kaucyi i chęć dzierzawienia maiących, aby się w terminie dnia 1. Maia r. b. o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sedzią Roquette wyznaczonym stawili i licyta swe podali. Warunki dzierzawy w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Krotoszyn d. 8. Marca 1827. Królewsko Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie.

Podaiemy ninieyszém do wiadomości publicznéy, iż Anna Krystyna z domu Schuelke, która 28. Grudnia 1826 pełnoletności doszła, w ihrem Chemanne, bem Burger und Badermeifter Gottlob Bornftadt zu Lob= fens, die Gutergemeinschaft ausgeschlof= fen, welches hiermit befannt gemacht wirb.

Schneibemubl ben 5. Februar 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

sadowym układzie z dnia 25. Styczn, 1827 r. z małżonkiem swym obywatelem i piekarzem Bogumilem Bornstaedt w Łobżenicy wspólność maiatku wyłączyła.

w Pile d. 5. Lutego 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Rrotofdiner Kreife in ber Stadt Rogmin unter Mro. 82 belegene, bem Martin Copaleti zugehörige Grundstud nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 185 Rthlr. gewürdigt worden Ift, foll auf ben Antrag ber Glanbiger Schulden halber offentlich an den Meist= Dietenden verfauft werden, und ift ber Peremtorische Bietunge-Termin auf ben 26. Mai e. vor bem herrn Landge= richts = Referendarius Scholz Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befig = und gahlungefahigen Raufern wird biefer Termin mit bem Beifugen hierburch befannt gemacht, daß es einem leben frei fieht, innerhalb 4 Wochen vor demfelben, und bie etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mangel anzuzei= gen.

Krotoschin ben 24. Februar 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Jurysdykcyą naszą zostaiąca, w mieście Koźminie Powiecie Krotoszyńskim pod Nr. 82 polożona, do Marcina Sopalskiego należąca, wraz z przyległościami, która według taxy sądowey na 185 talar. ocenioną została, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiacemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 26. Maia r. b. zrana o godzinie grey przed Deputowanym W. Scholz Referendaryuszem tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiacych uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ech tygodni przed tymże každemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

byly mogly.

Krotoszyn d. 24. Lutego 1827. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmadung. Der Aderburger Unton Biesegarth

Obwieszczenie. Antoni Wiesegarth rolnik w Swig-

and Schweglau, und die Hedwige ver= eiochowie i Jadwiga owdowiała Meiwittwete Meisner geb. Raufich dafelbit, haben in bem am 5. Februar 1827. ge= richtlich errichteten Chevertrage die ebes liche Gutergemeinschaft ausgeschlossen, welches nach J. 422. This I. Lit. II. bes Allgemeinen Landrechtst biermit gur Remutuiß, des Publikums gebracht wird.

Frauftadt den 5. Marg 1827-

Rauigl Preug. Landgericht.

sner, rodowita Kautsch tamże, w kontrakcie przedślubnym pod dniem 5. Lutego 1827 sądownie zawartym, wspólność maiatku wyłączyli, co się stosownie do przepistr §. 422. Cz. L. Tyt. 2. Prawa Powszechnego Kraiowego ninieyszem do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 5. Marca 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański-

Diffener Arreff.

Meber bas Bermbgen bes jubifden Handelsmanns Michael Abraham Kanter gu Liffa ift mit ber heutigen Mittageffunde ber Concurs eroffnet worden, und es wer= ben demnach alle diejenigen, welche von bem Gemeinschuldner etwas an Gelbe, Sachen, Effetten oder Brieffchaften bin= ter fich haben, angewiesen, bemfelben nicht das Mindeffe gu verabfolgen, vielmehr bem Gerichte bavon treuliche Ingeige gu machen, und die Gelber ober Ga= den, jedoch mit Vorbehalt ihrer baram habenden Rechte, in bas gerichtliche De= positum abzulieferit.

Sollte diesem Arrestschlage ungeachtet bemoch bem Gemeinschuldner etwas bejahlt ober ansgeantwortet werben, fo wird bies fur nicht geschehem geachtet, und jum Beffen ber Daffe anderweit bei= getrieben, wenn aber ber Inhaber folcher Gelber ober Cachen biefelben berichwei= gen und gurudhalten follte, fo mirb er

Areszt otwarty.

Nad maiatkiem starozakonnego Michala Abrahama Kanter handlerza w Lesznie z dzisieyszą godziną południoua konkurs orworzonym zostal, zaczem wszystkim, którzy cóżkolwiek u siebie od wspólnego dłużnika w pieniądzach, rzeczach, sprzetach lub papierach posiadaią, ninieyszem się zaleca, aby mu z tych rzeczy nic nie wydawali, owszem sądowi doniesh o nich wiernie i iak nayspiesznies oddając do depozytu sądów: go pieniądze lub rzeczy, iednak z ostrzeżeniem sobie praw do nich miamy ch.

Gdyby zaś mimo tego aresztu wspólnemu dłużnikowi iednak cóżkolwiek na to opłacono lub wydano, więc to za nienastąpione uważać się. i na rzecz massy powtórnie przez exekucyą ściągnierem będzie; gdyby zaś posiadacz takowych pieniędzy lub rzeczy miał ie przemilczeć i zatrzymywać u siebie, prócz tego za

noch außerbem alles feines baran habenben Unterpfandes und audern Rechtes für verlustig erklart werden.

Fraustadt ben 12. Februar 1827. Abnigl, Preuß. Landgericht.

utracaiącego wszelkie prawo zastawy i inne do podobnych przedmitów sobie służące uznany bydź ma,

Wschowa d. 12. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das im Dorfe Obra, unweit Wollstein, Bomster Kreises, unter der No. 12. ge-legene, zur erbschaftlichen Liquidatious-Masse der Gräfin v. Pinto gehbrige und gerichtlich auf 1000 Athlr. abgeschätzte sogenannte Annöbische Freigut, soll in dem, den 27. April d. J. hier anstehenden Termine besentlich an den Meistehenden verkauft werden, wozu wir Kaussussige einladen.

Meferit, ben 11. Januar 1827.

Königlich Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie

Gospodarstwo okupne Rynskie zwane, w wsi Obrze niedaleko Wolsztyna w Powiecie Babimostkim pod Nro. 12. leżące, do massy spadkowo-likwidacyiney niegdy ś. p. Hrabiny Pinto należące, i sądownie na Tal. 1000 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu w terminie dnia 27. Kwietnia r. b. tu w Międzyszeczu przedaném będzie.

Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 11. Stycznia 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Daß ber hiefige Raufmann Carl Aiceler, und die Sophie Friederike Dohring durch den am 9. d. M. gerichtlich berlautbarten Shevertrag vom 19. December v. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen haben, bringen wir hiermit den gesehlichen Borsschriften gemäß zur öffentlichen Kenntniß.

Rrotoschin den 3. Marz 1827. Für filich Thurn= und Taxissches. Für ftenthums = Gericht. Obwieszczenie.

Stósownie do przepisów prawnych podaiemy ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Karol Tiesler kupiec tuteyszy i Zofia Frederyka Doehring kontraktem ślubnym z dnia 19. Grudnia r. z. na dniu 2. m. b. sądownie ogłoszonym, wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli.

Krotoszyn d. 3. Marca 1827. Xiażęcy Thurn i Taxis Sad Xiestwa. Die 5te Artillerie = Brigade beabsichtigt ben offentlichen Berkanf ber bei ihr noch vorhandenen Instrumente und Musikalien gegen sofortige baare Bezahlung, und zwar:

a) Inftrumente, alle in einem guten Buftanbe:

3 Waldhörner,

2 Trompeten,

1 Flügelhorn,

I Posthorn,

2 Posaunen, (Bag und Tenor)

1 Contra = Fagot,

I englisches Baghorn,

b) Musikalien:

Eine Menge Duverturen ju den bekanntesten Opern und eine große Anzahl von Marschen, zur kompletten Janitscharen-Musik eingerichtet.

Sie hat hierzu einen Termin auf ben 24. April e. Morgens um 9 Uhr in bem vormaligen Ratharinen-Rtofter, auf der Wronker-Straße gelegen, angesetzt, wozu Rauflustige ergebenft eingeladen werden.

Pofen ben 16. Mary 1827.

Da die Regulirung bes Nachlasses meines verstorbenen Mannes, bes Compagnic-Chirurgus Becker, jeht bevorsteht, so ersuche ich alle von ihm ärztlich beviente Patienten, welche mit ihrem Honorar und ben von ihm gemachten Auslagen für Medizin noch im Rückstande sind, um gefällige Berichtigung dieser Rückstände binnen 4 Wochen, indem ich sonst die Einziehung berselben nach dieser Zeit ben Gerichten überweisen muß. Posen ben 22. März 1827. Wittwe Becker.

Ballrad = Lichter zu fehr billigem Preise find zu haben bei I. Mendelfofn.